## Nº 253.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag ben 22. Oktober 1832.

Ungefommene Fremde bom 19. Oftober 1832.

Hr. Graf Sforzewsfi ans Nefla, Hr. Erbherr Zoltowsfi aus Zaiączkowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Lubinsti aus Budziszewo, Hr. Erbherr Rogalinsti aus Cerekwica, Hr. Erbherr Koszucki aus Ryczywol, Hr. Erberr Rogalinsti aus Grulewo, Hr. Dachter Raszewsfi aus Bruczkowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Geometer Weber aus Drieburg, I. in No. 175 Wasserstraße; J. Durchl. die Fürstin Radziwill aus Berlin, Hr. Controlleur Müller aus Chobziesen, Hr. Justiz-Commiss. Schulz aus Schneibemühl, I. in No. 99 Wiste; Hr. Pachter Koszucki aus Chlapowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Bürger Ciszewssti aus Gräß, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Subhaftationspatent. Die zu Pila bei Murowana Evölin sub Nro. 23. belegene, ben Karl Müllerschen Erben zugehörige oberschächtige Wassermahle und Schneidemühle nehst Zubehör, welche auf 7806 Kthlr. 5 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Karl Müllerschen Erben öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

ben 23. August c. ben 20. Oktober c. und der peremtorische Termin auf ben 15. Dezember c.

Bormittags um 10 Uhr in unferm Inftruktionszimmer vor bem Landgerichts-Rath Brudner angesetzt worden, zu Patent subhastacyiny. Młyn Piła pod Murowaną Gośliną pod Nro.
23 sytuowany wraz z przyległością sukcess. Karola Müllera należący, na
7806 tal. 5 srgr. 8 fen. oszacowany, ma być na wniosek sukcessorów Karola Müllera publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w którym celu termina licytacyine

na dzień 23. Sierpnia r. b. na dzień 20. Października r. b. a termin ostateczny

na dzień 15. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w naszym zamku sądowym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bruckner wyznaczone zostały, na który ochotę kuwelchem wir Kauflustige mit bem Bemersten vorladen, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Austnahme nothwendig machen.

Pojen, den 23. April 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht. pna maiącym z tém nadmieniem wzywamy, iż nieruchomość tu naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, skoro prawne przeszkody niezaydą.

Poznań, dnia 23. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Upertissement. Jum Verkauf des hier auf der Kujawer Vorstadt unter No. 320 belegenen, den Färber Joseph Rolftschen Scheleuten gehörigen, auf 1142 Rthl. 3 Pf. abgeschätzten Grundstücks, sieht im Wege der nothwendigen Subhassaison der peremtorische Termin auf den 21. December d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Krause Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle au.

Die Taxe kann in unferer Megistratur eingesehen werden.

Bromberg, den 10. September 1832. Ronigl. Preuß, Land = Gericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Kuiawskim pod Nro. 320. położoney małżonków Rolke falbierzów własnej na 1142 tal. 3 fen. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny lecytacyiny na dzień 21. Grudnia r. b. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 10. Września 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Ediktalcitation. Auf ben Antrag bes Gutsbesitzers Eugen v. Mierzynski zu Bakowo werben alle diejenigen, welsche als Inhaber ober beren Erben, Eefstionarien, oder sonsk aus irgend einem Rechtstitel, an die früher auf dem, im Inowroclawer Kreise belegenen abelichen Gute Witowice Rubr. III. für die Peter v. Jaczynskischen Erben, namgutlich: Abam, Eva, Felicianna, Marianna, Margaretha, Thekla, Ludovika, Johanna, Ugatha und Ratharina Geschwisser v. Jaczynski, eingetragen gewesene

Zapozew edyktolny. Na wniosek Ur. Eugeniusza Mierzyńskiego dziedzica dóbr Bąkowa wzywaią się publicznie wszyscy ci, którzy iako posiadacze, lub też iako spadkobiercy, cessyonaryusze lub też bądź z iakiegokolwiek tytułu prawa do summy 2000 Złotych polskich lub też 333 Talarów 8 dgr. wynoszącey, która dawniey na dobrach szlacheckich Witowice w powiecie Inowrocławskim położonych Rubr. III. dla sukcessorów Ur. Piotra Jaczyńskiego, mia-

und fpaterbin gur Rachlagmaffe bes Peter b. Jacznusti fur fie im Monate August 1803 ad Depositum bes vormaligen biefigen Sofgerichts eingezahlte Forderung bon 2000 Floren polnisch ober 333 Athl. 8 Ggr. an Kapital, nebft 452 Rthl. 21 Ggr. 4 Pf. an Binfen, wovon bereits 3 mit 133 Rthl. 8 Ggr. nebft ben bagu beponirten Binfen an ben gebachten v. Mierzunsti ausgezahlt mor= ben find, Rechte erworben zu haben ver= meinen, hierdurch offentlich borgelaben, in dem auf ben 13. November c. Vormittage um 10 Uhr in nnserm Ge= schäftslokale vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Referendarins v. Jafinsti austehenden Termine entweder perfonlich ober burch gesetzlich julaffige und legiti= mirte Bevollmächtigte, wozu ihnen die biefigen Juftigkommiffarien Rafaleti und Schult vorgeschlagen werben, zu erscheinen, ihre Ansprüche an die gedachte Forberung anzumelben und gehörig gu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Ansprüchen prakludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und ber in unferm Depositorio befindliche Reft ber befagten Forberung bem Eugen v. Die= rannofi, ale Ceffionar berfelben, ale Eigenthum jugesprochen und verabfolgt werden wird.

Bromberg, ben 2. August 1832.

Konigl, Preuß, Landgericht.

nowicie Adama, Ewy Felicyanny, Maryanny Malgorzaty, Tekli, Ludowiki, Joanny Agaty i Katarzyny rodzeństwa Jaczyńskich zaintabulowana była, i późniey do depozytu tuteyszego byłego Sądu Nadwornego w miesiącu Sierpnia 1803 roku do massy pozostałości Ur. Piotra Jaczyńe skiego wraz z zaległą prowizyą 452 Tal. 21 dgr. 4 fen. wynoszącą, złożoną została, i od któréy summy 2 części wraz z prowizyą rzeczonemu Eugeniuszowi Mierzyńskiemu iuż wypłacone są, prawa nabywcze mieć mniemaia, aby w terminie na dzień 13. Listopadar. b. o godzinie 10. przed południem w lokalu naszym sadowym przed Deputowanym Ur. Jasińskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego albo osobiście lub też przez pełnomeników prawem dozwolonych i wylegitymowanych, na których im się z tuteyszych Kommis. sarzy Sprawiedliwości Rafalski i Szulc przedstawia, stawili się, pretensye do rzeczoney summy zameldowali, i należycie udowodnili, inaczéy bowiem z swemi pretensyami prekludo. wani, wieczne milczenie nakazane, i reszta summy wspomnionéy w depozycie naszym znayduiącey się Eugeniuszowi Mierzyńskiemu cessyonaryuszowi na własność przysądzoną i wypłaconą zostanie.

Bydgoszcz, dnia 2. Sierp. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Brätz, im Meseritzer Kreise, unter der No. 2 gelegene, dem Kringel gehörige, 5160 Athl. taxirte Boigteis Gut nebst sämmtlichem Zubehör im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden in den hier am 23. Novemsber c., 25. Januar und am 29. März 1833 anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meserit, ben 26. Juli 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Woytostwo w mieście Broycach w Międzyrzeckim powiecie pod liczbą 2. leżące, Kringlowi należące i sądownie na 5160 tal. ocenione, będzie drogą exekucyi wraz z wszystkiemi przynależytościami w terminach na dzień 23. Listopada r. b., 25. Stycznia i 29. Marca r. p. tu wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 26. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Meine Material- und Weinhandlung habe ich von ber Wafferstraße auf die Gerberstraße no. 424. verlegt, und bitte meine hochverehrten Gonner gang erges benft, mir auch hier bas gutige Wohlwollen ferner zu schenken.

U. M. Gladisch.

Einem geehrten Publiko zeige ich ben Empfang meiner neuen Waaren von ber Leipziger Messe ergebenst an, folche bestehen aus den neuesten seidenen und wollenen Zeugen, Shawls, abgepaßten Manteln, Bandern 20., zu den billigsten Preisen und reeller Bedienung. Posen, den 19. Oktober 1832.

Wittme Ronigsberger.

Montag ben 22. b. M. zum Abendbrot frische Wurst und Sauerfohl, wos zu ergebenst einladet & t i e b e l.